## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 12. Dienstag, den 14. Januar 1845.

Ungekommene Fremde vom 11. Januar.

Hr. Kaufm. Peskary aus Warschau, I. Markt Nr. 62.; Hr. Baurath Schildner aus Breslau, I. in ber goldnen Gans; die Hrn. Gutsb v. Kaminski aus Gulezewo, v. Dziembowski aus Kludzin, I. im goldnen kowen; Hr. Gutsb. v. Rasdziminski aus Gr. Lubowice, I. im Bazar; Hr. Bau,Insp. Ulrich und Hr. Gasthosb. Jutalt a. Tirschtiegel, Hr. Gutsp. Butcher a. Ulamama, I. im Hotel de Dresde; Hr. Oberamtm. v. Sromadzinski a Podstolice, Frau Gutsb. v. Krasica a. Masezewo, I im Hotel de Saxe; die Hrn. Gutsb. v. Arnold a. Popowo, v. Ziolecti a. Ziotnik, I. im Hotel de Paris; die Hrn. Gutsb. v. Ulatowski aus Kybno, v. Bronisz aus Bieganowo, Hr. Commiss. Fezierski aus Sciberze, I. im Hotel de Hambourg; die Hrn. Lieut. im 7. Husekeg. v. Rudolphi u. v. Wedel a. Wreschen, Hr. Kaufm. Ruckeim aus Braunsberg, I. im Hotel de Baviere.

Dom 12. Januar.

Hr. Bothe, Hauptm. a. D., a. Buk, Hr. Lands u. Stadtger. Dir. Strauch aus Grah, Hr. Withsch. Insp. Drzeminski a. Korne, k. im Hotel de Berlin; Hr. Suteb. Sitz aus Rakowko, k. in der goldnen Gans; die Hrn. Guteb. v. Zakrzewski aus Osiek, Scholz aus Oborzysk, k. im Hotel de Dresde; die Hrn. Guteb. v. Cholewski aus Strychowo, v. Żychlinski aus Brzostowo, Hr. Dek. Forster aus Paskoslaw, k. im Bazar; Hr. Kaufm. Hiszewski aus Wagrowiec, Frau Guteb. v. Mossiczyńska a. Srebrnagóra, die Hrn. Guteb. v. Choderzynski a. Neudorf, Mittelskabt aus Runewo, v. Nogalinski aus Gwiazdowo, k. im Hotel de Paris; die Hrn. Guteb. v. Brudzewski aus Podstolice, v. Skarzynski aus Chelkowo, k. im Hotel de Vienne; die Hrn. Kaufk. Citron a. Wittowo, Hischeld a. Margonin, Rurza. Lissa, Zander und Süßtind a. Chodziesen; k. im Sichborn; Hr. Mühlend. Hotmann aus Heldemühl, k. im rheinischen Hof; Frau Guteb. Gräfin v. Engeström a. Jans

kowice, Hr. Guteb. Wirth aus Lopienno, die Hrn. Kaust. Micheler und Luckfeld a. Stettin, Knips a. Frankfurt u. M., Richter a. Warschau, I. im Hotel de Rome; die Hrn. Kaust. Solmschn a. Schneidemuhl, Samter a. Breslau, I. im Sichkranz; Hr. Guteb. a. Sobolnicki a. Pigłowice, Hr. Distr.=Commist. Schmidt a. Wielichowo, Hr. Partik. v. Malinowski aus Bnin, I. im schwarzen Adler; die Hrn Guteb. v. Wierzchaczewski aus Wola, v. Modlinski a. Słowisowo, v. Leszczynski a. Kopojno, v. Jaraczewski aus Jaworowo, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. v. Rossowski a. Klony, I. im Hôtel de Bavière; die Hrn. Guteb. v. Westerski a. Dłusko, v. Milfowski aus Maciewo, Gromadzinski aus Przydorowko, Graf Sobolnicki aus Mągowo, Kudnicki aus Wsądowo, Hr. Gutep. Niechamowicz aus Zolcz, I. im Hôtel de Saxe.

## 1) Freiwilliger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Posen, den 16. Inli 1844.

Das hier in ber Borstadt St. Martin auf Ruhndorf belegene Grundstück ber mis norennen Oskar Eduard Hugo, Malwine Eblestine Lnitgarde und Agnes Mestanie Clara Geschwister Nowacki, Nr. 142. und 144., dessen Parcellen A. und B. resp. auf 14,595 Athlr. 26 Sgr. \(\frac{3}{4}\) Pf. und 11,058 Athlr. 13 Sgr. 1 Pf. zusfolge der, nebst Hypothekenschein und Bestingungen in der Registratur einzusehenzben Taxe, abgeschätzt sind, soll am 5. März 1845. Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

## Sprzedaż dobrowolna. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, dnia 16. Lipca 1844.

Nieruchomość tu na przedmieściu Święto Marcińskim przy ulicy Królewskiej (Kuhndorf) leżąca, Nr. 142. i 144, oznaczona i do pełnoletnich Oskara Edwarda Hugo, Malwiny Celestyny Luitgardy i Agniszki Melanir Klary rodzeństwa Nowackich należąca, któréj części A. i B. resp. na 14,595 tal. 26 sgr. 3 fen. i 11,058 tal. 13 sgr. I fen. podług taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze naszéj przejrzeć można, ocenione zostaly, będzie w terminie na dzień 5. Marca 1845. o godzinie 11. zrana wyznaczonym, w miejscu posiedzeń podpisanego Sądu publicznie przedaną.

Es werben Gebote fowohl auf baggange Grundfiuck, als auch auf bie mit A. und B. bezeichneten beiden Theile deffelben bes fonbere angenommen werden.

Licyta tak na całką nieruchomość, jako też oddzielnie na każdą z dwóch części onejże, z których się składa i które literami A. i B. oznaczone są, pojedyńczo przyjmowane będą.

2) Deffentliche Zekanntmachung. Die unbefannten Erben bes am 30. September 1834 zu Grätz verstorbenen Franz Better werden aufgefordert, sich in termino ben 25 sten Juni 1845. Bormittags um 10 Uhr zu melben, und Erbrechte nachzuweisen, weil sie sonst mit ihren Ansprüchen präkludirt, und die Erbsschaft der Wittwe des Verstorbenen, die sich als Erbin erklärt hat, überwiesen werden wird.

Grat, ben 25. Juli 1844. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Kosten.

Das sub No. 90. sonst 89. zu Kriewen belegene, aus einem Wohnhause, Stall, Garten und Wiesenstedt, einer Wiese narutkach und zwei halben Quart Acker bestehende Grundstück, abgeschäst auf 715 Athlr. 20 sgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 19. März 1845. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassir werden.

Roften ben 29. november 1844.

Obwieszczenie publiczne. Sukcessorowie nieznajomi zmarłego na dniu 30. Września 1834, r. w Grodzisku Franciszka Vetter wzywają się, aby się w terminie dnia 25. Czerwca 1845. r. przed południem o godzinie 11. zgłosili i prawa swe sukcessyjne udowodnili, gdyż inaczej z pretensyami wykluczeni będą, tudzież sukcessya wdowie po nieboszczyku, która się za sukcessórkę oświadczyła, przekazaną zostanie.

Grodzisk, dnia 25. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Kościanie.

Nieruchomość pod Nr. 90., dawniej 89., w Krzywiniu położona, składająca się z domu mieszkalnego, chlewa, ogrodu i łąki, tudzież łąki na rutkach i z dwuch poł kwartów roli, oszacowana na 715 tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Marca 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Kościań, dnia 29. Listopada 1844.

4) Steckbrief. Der Tagelohner Joseph Swiflewöfi aus Schwersenz, beffen Signalement nicht mitgegeben werden kann, hat sich von bort entfernt, nachdem er eines Diebstahls verbachtig geworben. Deefelbe ift, wo er sich betreten last, zu verhaften und an und abzuliefern. Posen, ben 28. November 1844.

Ronigliches Inquisitoriat.

- 5) Aufforderung. Die Freiwilligen aus den Jahren  $18\frac{13}{15}$  werden am 3. Februar d. I um 1 Uhr Mittags im Logen-Lokale zum Appell zu erscheinen ersucht. Es folgt darauf ein Mittagsmahl, zu welchem die Kameraden durch ein besonderes Circulair noch werden eingeladen werden, wogegen diesenigen, welche dem Feste in den frühern Jahren noch nicht beigewohnt haben, ihre Namen dem Unterzeichneten bis zum 20. d. M. mitzutheilen haben. Posen, den 11. Januar 1845. Maron.
- 6) Bod-Verkauf zu Beissch bei Pforten in der Nieder-Lausitz. In meiner hiefigen Stammschäferei steht auch in diesem Jahre wieder eine bedeutende Anzahl Zuchtbode zum Verkauf, welche sich bei unbedingter Gesundheit durch hohe Feinheit und ungewöhnlichen Wollreichthum auszeichnen.

Beitich, ben 6. Januar 1845. Friedrich v. Biebebach.

- 7) Gin tuchtiger prattischer Dekonom, ber beiber Landessprachen vollkommen machtig und auch bem Rechnungswesen gewachsen ift, wenn Redlichkeit und Tuchtigkeit und sonstige zu fordernde Eigenschaften erwiesen werden, tann zu Johanni d.
  3. eine Stelle als Amtmann erhalten. Wunschenswerth ware es, wenn er schon
  fruher disponibel ware. Nahere Auskunft ertheilt die Expedition der Posener Zeitung.
- 8) Ein beiber Sprachen, so wie des Niechnens und Schreibens vollkommen gewachsener Wirthschaftsschreiber kann, wenn er sonstige zu erwartende Solidität nachweiset, allenfalls bald, jedenfalls aber zu Johanni d. J. placirt werden. Die Expedition ber Posener Zeitung ersheilt die nahere Auskunft.
- 9) Um 8. Januar ift ein Sattel mit verzinnten Bugeln, Norberzeug und 2 Filzbecken von 2 entlaufenen Pferden auf den Feldmarken von Lawice bis Posen verstoren worden. Der ehrliche Finder erhält bei Ablieferung auch der einzelnen Gescenstände Nr. 121. Halbborfstraße eine angemessen Belohnung.